lu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº: 167. Montag, den 14. Juli 1834.

Ungekommene Fremden vom 11. Juli.

Hr. Particulier Zbanowski aus Warschau I. in No. 370 Dominikanerstr.; Hr. Landger.-Refer. Ehrenfeucht aus Gnesen, I. in No. 169 Wasserier.; Hr. Guteb. v. Czapski aus Ossek, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Kaufmann Heppner aus Stettin I. in No. 129 Halbdorf; Hr. Doktor Hasselt aus Schmiegel, I. in No. 251 Breselauerstr.; Frau Fürstin v. Radziwill aus Warschau, Hr. Guteb. v. Gajewski aus Romorowo, Hr. Guteb. v. Bronikowski aus Ruschten, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Guteb. v. Goslinowski aus Lubosina, Hr. Guteb. v. Koszuteki aus Modliszewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Guteb. Sadowski und Hr. Partik. Pzgowski aus Miedzianowo, Hr. Pachter v. Chlebowski aus Elzanki, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Pächter v. Dagowski aus Ociąż, Hr. Guteb. v. Wernhard aus Wenecha, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Pächter Gulez aus Rolady, I. in No. 391 Gerberstr; die Hrn. Kaust. Izig und Gottheil aus Pinne, Hr. Rausm. Prinz aus Rogssen, Frau Busse aus Mellin, I. in No. 20 St. Albert; Hr. Rausm. Müller aus Fraustabt, I. in No. 120 Breitestr.; Hr. Erbherr v. Blociszewski aus Rrzyzanki, I. in No. 23 Wallischei.

1) Bekanntmachung. Der bei und angestellt gewesene, jest aber ausgeschie, dene Hulfberekutor Stojanowski hat mit den beiden Pfandbriesen Wegry II No. 14. über 100 Athl. und Dabrowka No. 52. über 100 Athlr. eine Dienstraution bestellt. Dieselbe soll jest zurückgegeben werden, weshalb wir hiermit alle dieje=

Obwieszczenie. Były nasz Exekutor Stojanowski stawił kaucyą urzę. dową w listach zastawnych Węgry II. Nro. 14. na 100 Tal. i Dąbrówka Nro. 52. także na 100 Tal. Gdy takowa teraz zwróconą bydź ma, przeto wszystkich sądzących mieć pretentensye do kaucyi téy z stósunków

nigen, welche an biese Caution aus ber Amtsverwaltung bes Stojanowski Anssprüche zu haben vermeinen, hiermit vorsladen, in bem am 14. October c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Großer in unserem Instructionszimmer anstehenden Termine sich zu gestellen ihre Ansorderungen geltend zu machen, und das Weitere, im Ausbleibungsfalle aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Anssprüchen an die Caution präcludirt und an die Person des 2c. Stojanowski verswiesen werden sollen.

Pofen, ben 28. Juni 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

2) Bekanntmachung. Es soll bas in der Stadt Nackwiß im Bomster Kreise unter der No. 165. gelegene, den Carl Schöneichschen Sheleuten gehörige, 2095 Athlr. taxirte Wohnhaus mit Wirthschafts = Gebäuden und 49 Morgen 135 Muthen kulmisch Land, im Wege der Exekution diffentlich an den Meistbietens den in den hier am

11. April 13. Juni 22. August

anstehenden Terminen, von benen ber lette peremtorisch ift, verkauft werden, wozu wir Raufer einlaben.

Die Tare und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserit, ben 2. November 1833. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

służby Stojanowskiego ninieyszem wzywamy, ażeby na terminie d nia 14. Październikar. b. o godzinie 10. zrana przed Referendaryuszem Grosser w izbie posiedzeń naszych stanawszy, pretensye swoie podali i udowodnili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się mogą, że z takowemi co do kaucyi prekludowani i do osoby Stojanowskiego odeslani będą.

Poznań, dnia 28. Czerwca 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Rakoniewicach, powiatu Babimostkiego pod liczbą 165. leżący, małżonkom Schoeneich należący, i sądownie na 2095 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi wraz zabudowaniem gospodarskim i 49 morgów 135 prętów kwadratowych gruntu, w terminach na dzień

11. Kwietnia 13. Czerwca 22. Sierpnia

tu wyznaczonych, z których ostatni zawitym iest, publicznie naywięcej daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć możnam 2

Międzyrzecz, d. 2. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Boittalladung. Alle biejenigen, welche an den bei dem Roniglichen Friebensgerichte zu Magrowiec als Sulfe-Erefutor geftandenen August Wittich, aus beffen Dienftverwaltung und an die dafür bestellte Umts = Caution Unfpruche gu haben bermeinen, werden gu beren Anmelbung und Begrundung jum Termin auf ben 30. September c. 9 Uhr Morgens vor bem Deputirten Und= fultator Paciorfomeli in unferm Ge-Schäftslokale unter ber Warnung vorge= laben, bag bie unbefannten Glaubiger mit ihren Anforderungen an bie gebachte Caution ausgeschloffen und lediglich an beffen Perfon verwiesen werden follen.

Gnesen, den 16. Mai 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

4) Subhaftationspatent. Das im Gnesener Kreise belegene, den Ferdinand Sapberlichschen Seieleuten gehörige abliche Gut Jarząbłowo, wozu das Dorf Ezechowo als Nebengut gehört, und welche beide nach der gerichtlichen Tare vom 2. April c. auf zusammen 29,764 Kthlr. 28 sgr. 7 pf. abgeschäft worden sind, soll auf den Antrag eines Realgläubigers bffentlich in dem auf den 24. Januar 1835 9 Uhr Morgens vor dem Deputirzten Landgerichtsrath Jekel in unserm Gesichäftslokale vertauft werden, zu welchem Rauflustige hierdurch öffentlich vorgeladen.

Die Tare, ber Sypothekenschein und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gleichzeitig werben bie, ihrem Aufent=

Zapozew edyktalny. Wszystkich tych w szczególności, którzy do Exekutora pomocnika Augusta Wittich. przy Sądzie Pokoju w Wągrowcu zostaiacego, tudzież do kaucyi iego z czasu sprawowaney służby, iakiekolwiek mniemaią mieć pretensye, do podania i ugruntowania takowych na termin na dzień 30. W rześnia r. b. przed Deputowanym Ur. Paciorkowskim Auskult. w sali posiedzeń naszych z tém ostrzeżeniem zapozywa się, iż niewiadomi wierzyciele z pretensyami swemi do wspomnioney kaucyi wyłączeni, i iedynie do osoby iego odesłani zostana. Gniezno, dnia 16. Maia 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Szlachecka wieś Jarząbkowo i iako przyle. głość do niey należąca wieś Czechowo w powiecie Gnieźnieńskim położona, małżonków Sayberlich własna, obie razem według sądowey taxy z dnia 2. Kwietnia r. b. na Tal. 29,764 sgr. 28 fen. 7 sadownie oszacowane, na domaganie się realnego wierzyciela w terminie na dzień 24. Stycznia 1835. zrana o godzinie otéy przed Delegowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu Sadu naszego wyznaczonym, publicznie sprzedane bydź maią, na których cheć maiących nabycia ninieyszém publicznie zapozywaia się.

Taxa, hypoteczne zaświadczer

halte nach, unbekannten Glaubiger und zwar namentlich:

a) ber Comund v. Puchalefi,

b) ber Pachter Unton Janfowski,

c) die Magdalena v. Brzozowska geb. Szezaniecka,

d) die Wittme Marianna Wilde, geb. Nasfrzewsfa, und

e) ber Burger Thomas Sppniewesi, hiedurch diffentlich unter der Warnung vorgeladen werden, daß dieselben im Ausbleibungsfalle mit ihren Ansprüchen auf das Grundstück präcludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen gegen den Räufer und die Gläubiger des Guts auferlegt werden wird.

Gnefen, ben 9. Juni 1834.

Ronigt, Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Da in dem 5) am oten Juli c. angeftanbenen Termine fein annehmbares Gebot gethan worden, fo haben wir zur öffentlichen Berpachtung bes im hiefigen Rreife belegenen Erbpachtes Vorwerks Nowawies Lennogorska auf 3 Jahre, namlich von Johanni c. ab bis Dabin 1837, einen neuen Termin auf ben i8. Juli c. Morgens 9 Uhr in unferm Geschäftslocale, bor bem Landge= richte-Rath Ribbentrep angesett, zu wel= chem wir die Pachtluftige mit bem Eroffnen porladen, daß bie Pachtbedingungen in unferer Regiffratur eingesehen werben Fonnen.

Gnefen, ben 10. Juli 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Równocześnie zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego nam niewiadomych, a mianowicie:

a) Ur. Edmund Puchalski,

b) Antoni Jankowski dzierzawca,

c) Ur. Magdalena z Szczanieckich Brzozowska,

d) Maryanna z Naskrzewskich owdowiała Wilde, i

e) Tomasz Sypniewski obwatel, z tém ostrzeżeniem, iż w razie ich niestawienia się, z pretensyami swemi, do rzeczczonych wsiów wykluczonemi, a z któremi im przeciw nabywcy i wierzycielom tych wsiów wieczne nakazaném będzie milczenie.

Gniezno, dnia 9. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ponieważ w terminie dnia 9. Lipca r. b. podane licyta są za małe, przeto do wydzierzawienia folwarku wieczysto-dzierzawnego Nowéy wsi Lennogórskiéy na trzy lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1837., nowy termin na dzień 18. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskiego W. Ribbentrop wyznaczyliśmy, o czem ninieyszem z tem dodatkiem uwiadomiamy, iż warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno, dnia 10. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 6) Subhaftationspatent. Das im Schildberger Kreise belegene Gut Olszyna, wozu das Dorf Budzisko geshört, welches nach der landschaftlichen Tare auf 45,603 Athlr. 3 Sgr. 9 Pf. gewürdigt worden ist, soll aus den Unstrag eines Realgläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 27. Mai 1834,
ben 26. August 1834,
und der peremtorische auf
ben 25. November d. J.
vor dem Landgerichte Affessor Marschner
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz- und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, während der Subhastation und die 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofchin, ben 13. Januar 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

7) Resubhastationspatent. Das im Wirsiser Kreise, im Dorfe Kruschke bei Lobsens unter No. 1 belegene, dem Iohann Marquardt adjudicirte Freischulzdengut nebst Zubehör, welches nach der Berichtlichen Tare vom 17. November 1824 auf 3192 Athl. 9 Sgr. gewürdigt ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Patent subhastacyiny. Dobra Olszyna, do których wieś Budzisko należy, w powiecie Ostrzeszowskim położone, które według taxy landszaftowey na 45,603 Tal. 3 sgr. 9 f. ocenione zostały, na żądanie iednego wierzyciela rzeczowego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 27. Maia 1834, na dzień 26. Sierpnia 1834, termin zaś peremtoryczny

na dzień 25. Listopada 1834, żrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Marschner Assessorem tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w czasie trwaiącey subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 13. Stycznia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent resubhastacyiny. Freysolestwo w wsi Kruschke, powiecie
Wyrzyskim pod Nrem. I. położone,
Janowi Marquardt przysądzone, wraz
z przyległościami, które podług taxy
sądownie sporządzoney z dnia 17.
Listopada 1824. na 3192 Tal. 9 sgr.
iest ocenione, ma być na żądanie

refubhaffirt und öffentlich an den Deift-

Die Bietungs-Ternine sind auf ben 8. April 1834, ben 10. Juni 1834, und der peremtorische Termin auf ben 23. August 1834, vor dem Herrn Landgerichts-Rath Mehler Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besikfäbigen Räusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht geselliche Grunde eine Ausnahme noths wendig machen.

Schneidemubl, ben 13. Januar 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

8) Bekanntmachung. Der hiesige Burger und Konditor Franz Thiel und bessen verlobte Braut Ludovica, geborne Kurnicka, haben vermöge des am gestrigen Tage vor und errichteten Bertrags vor Eingehung ihrer She die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur bssentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 2. Juli 1834. Konigl. Preuß. Friebensgericht.

9) Publikandum. Der handels= mann Isaac Jacob aus Neustadt 6. P. und bessen verlobte Braut Jett: Sliwin= bka baselbst haben vor ihrerBerebelichung wierzycieli w drodze resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Termina licytacyine wyznaczone są na

dzień 8. Kwietnia 1834, dzień 10. Czerwca 1834, termin zaś peremtoryczny na dzień 23. Sierpnia 1834, zrana o godzinie 10. przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd wziętym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny nie będą wymagały wyiątku.

Piła, dnia 13. Stycznia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. JPan Franciszek Thiel, cukiernik i obywatel tuteyszy, i narzeczona iego JPanna Ludwika Kurnicka, na mocy kontraktu przedślubnego w dniu wczorayszym przed nami zawartego, wyłączyli wspólność maiątku i dorobku w przyszłem swem małżeństwie, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Poznań, dnia 2. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Handlerz Isaac Jacob w Lwowka p/P. i iego narzeczona Jette Śliwińska ztamtąd, przed ich zaślubieniem w dniu dzisieyszym in bem bei und heute errichteten Ber= trage die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ansgeschloffen.

Buf, den 5. Mai 1834. Ronigl. Preug. Friedenegericht.

10) Dublikandum. Bum offentlichen nothwendigen Verfauf bes zu Turkowo Bufer Rreifes unter Do. 17. belegenen, ben Moam und Maria Beichschen Cheleuten gehörigen Muhlen = Grundftucks, welches im Jahr 1832 auf 289 Rthlr. to Ggr. abgeschatt ift, haben wir im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts in Pofen einen neuen Termin auf den 5. September c. auf ber hiefigen Ge= richtsstelle angesetzt, zu dem wir Raufer mit bem Bemerfen vorlaben, bag bie Berkaufe = Bedingungen und ber neuefte Supothefen-Schein in unferer Regiftratur eingesehen werben fann.

But, ben 16. Mai 1834.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

11) Bekanntmachung. Der von uns mittelft Steckbriefe vom 28. v. Mte. (Amtsblatt Ro. 27 G. 478 und Posener Intelligenzblatt No. 159 S. 1343) ver= folgte Knecht Warrzen Manchezak aus Plonfowfo hat fich beute bei und freiwils Maychrzak z Płonkowka dziś dobrolig geftellt.

Inowraclaw, ben 7. Juli 1834. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Massachus Alexand distribution

u nas przyiętym układem, wspólność maiatku i dorobku wylączyli.

Buk, dnia 5. Mai 1834.

Król, Pruski Sad Pokoju.

Publicandum. Do publiczney konieczney sprzedaży w Turkowie w powiecie Bukowskim pod Nro. 17. położonego, Adamowi i Maryannie Weich małżonkom należącego młynarskiego gruntu, który w roku 1832. na 289 Tal. 10 sgr. oszacowany iest, z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego z Poznania wyznaczyliśmy termin nowy na dzień 5tego Września r. b. tu w naszéy sądowey izbie, na który ochotę maiących kupna ztém nadmieniem zapraszamy iż naynowsza hypoteka i warunki sprzedaży w naszey Registraturze mogą bydź przeyrzane.

Buk, dnia 16. Maia 1834.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Listem gończym z dnia 28. z. m. z strony naszey ścigany (Dziennik urzędowy Nro. 27. strona 478. i Poznański Dziennik Nr. 159. strona 1343.) parobek Wawrzen wolnie się stawił.

Inowracław, dnia 7. Lipca 1834. Krol. Pruski Sad Pokoju. 12) Bekanntmachung. Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 21sten Mai c. bringen wir hierdurch zur bffentssichen Kenntniß, daß zur Verpachtung der Güter Szypłowo, Pleschener Kreises, ein anderweiter Termin auf den 19. d. M. Nachmittags um 4 Uhr anderaumt wors den ist. Posen, den 10. Juli 1834. Provinzial = Landschafts = Direktion.

Obwieszczenie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 21. Maia r. b. podaiemy ninieyszem do publiczney wiadomości, iż do wydzierzawienia dóbr Szypłowa w powiecie Pleszewskim; nowy termin na dzień 19. m. b po południu o godzinie 4. wyznaczonym został.

Poznań, dnia 10. Lipca 1834. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

13) Bekanntmachung. Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 5. April c. bringen wir hierdurch zur diffentlichen Kenntniß, daß zur Berpachtung der Güter Samter ein anderweiter Termin auf den 17. d. M. Nachmittags um 4 Uhr anberaumt worden ist.

Posen, den 10. Juli 1834. Provinzial = Landschafts = Direk= tion. Obwieszczenie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 5. Kwietnia r. b. podaiemy ninieyszem do publicznéy wiadomości, iż do wydzierzawienia dóbr Szamotuł nowy termin na dzień 17. m. b. po południu o godzinie 4. wyznaczonym został.

Poznań, dnia 10. Lipca 1834. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

- 14) Auktion. Der Rest der Porzellan= und Steingut-Waaren im ehemaligen Ulanen=Montirungs = Gelasse hinter dem finstern Thore wird Montag, den 14. d. M. und folgenden Tage fruh von 8 bis 12 Uhr zu jedem Preise versteigert werden.
  Posen, den 12. Juli 1834. Castner, Auctions = Commissarins.
- Die neu patentirte Kaffeemaschine, in welcher man mit 2 Pf. Spiritus in 6 Minuten ben reinsten und kräftigsen Kaffee erhält, sind zu haben von 25 fgr. an, wie auch alle in meinem Geschäft vorkommende Arbeit von Tombach, Messing, polirtem Blech und Bautenarbeit, zu nur möglich wohlfeilen Preisen werden verferstigt in der Breitens und Gerberstraßensecke No. 430 von

Morit Riersti, Rlempner, Meifter.